# Der Hausfreund

• Zeitschrift für Gemeinde und Haus • Organ der Baptistengemeinden in Polen •

Aummer 21

25. Mai 1930

36. Jahrgang

Schriftleiter: A. Knoff, Łódź, ul. Smocza 9a. Boftabreffe: A. Knoff, Łódź, skrz. poczt. 342

Der Hausfreund" ist zu beziehen durch den Schriftsteiter. Er kostet im Inlande vierteljährlich mit Porto: 1—2 Ex. je 31. 2.65, 3 u. mehr Ex. je 31. 2.25. Nordsamerika und Canada jährlich 2 Dol. Deutschland Mt. 8.

Postschecktonto Warschau 62.965. Gaben aus Deutschland werden an das Verlagshaus der deutschen Baptisten, Cassel, für Rechnung des "Hausfreund" ers beten, aus Amerika und Canada an den Schriftleiter.

# Im Dienste des Herrn.

Selig, wer vor aller Welt verborgen Und mit einem sanften, stillen Geist Himmelsfreudig, ohne Not und Sorgen Seinen Herrn in tiefer Demut preist; Der im Schirm der sichern Inadenslügel Lobt und liebt den Höchsten unverrückt, Dem der Geist von Gott das feste Siegel Seiner Kindschaft in das Herz gedrückt.

Herrlich ist's, den Blick hinauf zu schlagen In des Himmels Pracht nach Sonn' und Mond, Doch den Himmel in der Brust zu tragen, Weil des Himmels Herr im Herzen wohnt, Das ist nur das Slück des wahren Frommen, Der mit Sehnsucht trachtet nach dem Heil, Und den Herrn im Herzen aufgenommen, Treu umfasset als sein bestes Teil.

Seine Stütze ist ein fester Glaube, Liebe lehrt ihn leiden ohne Pein, Und die Hoffnung kehrt wie Noahs Taube In sein Herz stets mit dem Delblatt ein. Und so lebt er glaubensvoll und stille, Und so liebt er ohne Schmerz und Weh, Und so hofft er, daß des Herren Wille Endlich herrlich in Erfüllung geh. Schuhfabrik, und sogar eine "Wochenschrift für alle mit körperlichen Fehlern Behafteten"; diese lettere ist von einem Schönheitsinstitut ins Leben gerufen. Die Höchstleistung dürfte aber eine Wochenschrift darstellen, die den Namen "Herold" führt und ihrem Untertittel nach die Belange aller Personen wahrnimmt, die an Stuhlverstopfung leiden.

In Maridau entdedte der Sauswärter des Saufes Dognansta 17 im Treppenflur des 4. Stodwertes eine elettrifche Birne und auf dem Dachboden eine eleftrifche Unlage, die bort normalerweise nicht hingehörten. Er machte von feiner Entdedung dem Polizeitommiffariat Un= zeige, das bei ber Unterfuchung auf dem Dach Des Saufes ein ichwarzes Raftchen mit einem Uhrwert fand, welches mit dem elettrifchen ftadtifden Stromnet verbunden war. Gin ameiter Leitungedraht führte auf das Dach des Rachbarhauses, in welchem fich die fowjetruf. fifche Gesandtschaft befindet. Rach Ginholung der Genehmigung von der sowjetruffischen Gefandtichaft zu weiterer Untersuchung der verbachtigen Unlage, murde festgeftellt, daß die Leitung in den Schornstein des Gefandtschafts= gebaudes führte, und an derfelben in etwa 8 Meter Tiefe ein ichwerer Gegenstand hing. 218 man diefen heraufziehen wollte, rig er ab und fiel in den Reffelraum der Bentralbeigung. Mit Silfe von herbeigerufenen Feuerwehr= mannern, die ein Stud Mauer durchbrachen, wurde der Gegenftand herausgeholt und erwies fich als eine riefige Bombe von 170 Bentime= tern gange, 20 Bentimeter im Durchmeffer und einem Gewicht von 30 Rilo. Unter Be= achtung aller Vorsichtsmagregeln murde fie nach dem außerhalb der Stadt liegenden Fort gebracht und auseinandergenommen. Die Sprengftoff= ladung war fo ftart, daß fie nicht nur das gange Gefandtichaftsgebande völlig gerftort hatte. fondern auch die Nachbargebaude. Bon den Tatern ift einstweilen noch feine Spur gefun= den worden, doch vermutet man, daß fie unter den ruffischen Emigranten zu fuchen feien.

#### Bur freundlichen Beachtung.

Nach einer neuen Verfügung der Postverwaltung werden vom 1. April an alle Drucksachen, die unter Pauschalzahlung des Portos gehen, unverpackt versandt.

### Quittungen

#### Gur ben Sausfreund eingegangen:

Amerita: A. Buchholz 2 Dol., Für. S. Buchholz, Rotitno, 2 Dol., Bur &. Ruemanl, Cergicionta 2 Dol. G. heine 2 Dol., R. Schmahn 2 Dol., 28. Sturm 2 Dol., A. Being 2 Dol., F. G. Kaifer 4 Dol., 3. Riftan 2 Dol. Augustdorf: Löwenberg 22,50. Baluty: Durch A. Müller 50. Birchowfo : G. Replaff 5,50. Butowsti Las: &. Lehmann 10. Canata: E. Dt. Breitfreug 2 Dol. Chelmia: A. Beilharg 13,25. Chodzież: C. Baste 79, 50. Czermin: R. Tucget 27. Deutschland: D. Tegmann 9. Gorgenica; &. Roffol 38,40. Ricin: E. Batowsti 56,25. Konstantonow: Gottschling 10. Leszno: P. Buller 5,35. Lipowet: 3. Schröder 20,25. Lody I: Schlodinsta 2, Ewert 5, Preiß 10, B. Witt 5. Lody II: L. Berfaß 2, G. Freier 20. Lystowice: Dl. Beibrich 10. Podwiest: F. Clodte 10,60. Plefewo: R. Albrecht 50. Pofen : O. Berte 22,50. Radawczyf: R. Schwarm 60. Radomsto: B. Strobichein 40. Rhpin: G. beide 31,50. Coldatenmiffion: Durch 3. Fefter 100. Strinzewo: G. Bethte 5,30. 2Baibowfo: A. Bachmann 11,50, Warschau: C. Jordan 2,50. Whmysle: F. Kliemer 18. Zyrardow: A. Leidner 30.

Muen lieben Gebern dankt aufs herzlichfte die Schriftleitung.

#### Für das Predigerfeminar eingegangen:

3d.-Wola: H. Seidel 5, E. Dreger 10, A. Herr 5, W. Richter 2,50, I. Seidel 5, I. Miel 5, I. Dymmel 3, Fr. Gottschling 15, F. Hohensee 5, D. Gottschling 4, Jugendverein 5,21, Pr. Wenste 20, S. Wenste 1, Geo. Wenste 1, Jos. Pilz 5, A. Fuchs 10. A. Ferchau 10, M. Hübscher 5, A. Hohensee 5, A. Dartich 5, I. Feige 2, D. Frank 10. Arepsowka: Jul. Witt 25. Juowroekaw: A. Geschte 50. Teodorow: Br. Hausmann 50. Lodz 1: D. Jahn 20. Zozieszulice: W. Kuß 10. Kuligi! Gemeinde 40. Lodz 1: P. Zimmer 5, A. Gtelzer 5, R. Meisner 5, D. Rauch 10 Nadawczysk: L. Neudorf 20. Lipówek: G. Schäler 50.

Dit beftem Grug und Dant

F. Brauer. Łódź, Lipowa 93.

# "Radiumchema"

ist ein probates Mittel gegen Rheumatismus, Gicht, Podagra, Ischias, Hexenschuß und ähnliche Schmerzen. Prospekte und nähere Auskunft erteilt gratis 3. Gebauer, Warszawa, Targowa 63/47.

Wydawca i Redaktor: A. Knoff, Łódź, Smocza 9a

Druk: "Kompas" Łódź, Gdańska 130.

# Der Hausfreund

• Zeitschrift für Gemeinde und Haus • Organ der Baptistengemeinden in Polen •

Nummer 21

25. Mai 1930

36. Jahrgang

Der Sausfreund" ist zu heziehen durch den Schrift-

Schriftleiter: A. Knoff, Łódź, ul. Smocza 9a. Bostadreffe: A. Knoff, Łódź, skrz. poczt. 342

"Der Hausfreund" ist zu beziehen durch den Schriftsteiter. Er kostet im Inlande vierteljährlich mit Porto: 1—2 Ex. je 31. 2.65, 3 u. mehr Ex. je 31. 2.25. Nordsamerika und Canada jährlich 2 Dol. Deutschland Mt. 8.

Postschecktonto Warschau 62.965. Gaben aus Deutsche land werden an das Verlagshaus der deutschen Baptisten, Cassel, für Rechnung des "Hausfreund" ersbeten, aus Amerika und Canada an den Schriftleiter.

# Im Dienste des Herrn.

Selig, wer vor aller Welt verborgen Und mit einem sanften, stillen Geist Himmelsfreudig, ohne Not und Sorgen Seinen Herrn in tiefer Demut preist; Der im Schirm der sichern Gnadenslügel Lobt und liebt den Höchsten unberrückt, Dem der Geist von Gott das feste Siegel Seiner Kindschaft in das Herz gedrückt.

Herrlich ist's, den Blick hinauf zu schlagen In des Himmels Pracht nach Sonn' und Mond, Doch den Himmel in der Brust zu tragen, Weil des Himmels Herr im Herzen wohnt, Das ist nur das Glück des wahren Frommen, Der mit Sehnsucht trachtet nach dem Heil, Und den Herrn im Herzen aufgenommen, Treu umfasset als sein bestes Teil.

Seine Stüge ist ein fester Glaube, Liebe lehrt ihn leiden ohne Pein, Und die Hoffnung kehrt wie Noahs Taube In sein Herz stets mit dem Delblatt ein. Und so lebt er glaubensvoll und stille, Und so liebt er ohne Schmerz und Weh, Und so hofft er, daß des Herren Wille Endlich herrlich in Erfüllung geh.

## Die Wichtigkeit der Himmelfahrt Jesu Christi.

Apg. 1, 1—11.

Die himmelfahrt Jefu Chrifti ist der ein= zig würdige und daher auch notwendige Schluß Seines Wirkens auf Erden, wie das der Apostel Lutas andeutet, wenn er fagt: "Die erfte Rede" (d. i. die Geschichte vom Leben und Leiden des herrn, welche uns unter dem Viamen: das Evangelium gutas befannt ift) habe ich zwar getan, lieber Theophilus, von alle dem, das Jesus anfing, beides zu tun und zu lehren, bis an den Tag, da Er aufgenommen ward", nämlich in den himmel. Ohne diesen Schlug tonnen wir uns gar teinen anderen denten, der des herrn der herrlichkeit, des Welterlöfere, des Sohnes Gottes würdig ware. Denn da Er sich nach Seinem Leiden und Tode durch viele unwidersprechliche Beweise Geinen Jüngern als der Auferstandene gezeigt hat, so fragen wir mit Recht: Was ift aus Ihm ge= worden? 3ft Er wieder gestorben, so ist Er nicht der Sohn Gottes, der Erlöser der Welt. If Er aber nicht gestorben: wo ist Er? Auf beides wird der Unglaube den Beweis schuldig bleiben. Gott aber bezeugt es in Seinem Wort, daß Er den, welchen Er durch das Lei= den des Todes gekrönt, zur herrlichkeit des himmels erhoben hat, damit jeder Bläubige miffe, wo er feinen Seiland zu fuchen habe. Dahin blide in der Stunde des Zweifels und der Versuchung, dahin schaue, wenn Anfech= tung dich bedrängt, und der gum himmel er= höhte Heiland wird auch dich Seine helfende und rettende Sand erfahren laffen.

Die Himmelfahrt des Herrn ist höchst wichtig als das einzige Mittel, uns die Gabe des Heiligen Geistes zu erwerben, denn es heißt (Vers 4 und 5): "Als Er sie versammelt hatte, befahl Er ihnen, daß sie nicht von Jerusalem wichen, sondern warteten auf die Verzheißung des Vaters, welche ihr habt gehört (sprach Er) von mir. Denn Iohannes hat mit Wasser getaust, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getaust werden nicht lange nach diesen Tagen", und dazu, verkündigte der Herr selbst Seinen Aposteln, werde Er eingehen zur Herrlichkeit des Vaters, daß Er diese beste unter den Gaben Gottes ihnen und allen Seinen Gläubigen erwerbe. Denn Er spricht:

"Es ist euch gut, daß ich hingehe, denn so ich nicht hingehe, kommt der Tröster, der Heilige Geist, nicht zu euch; so ich aber hingehe, will ich Ihn senden". Wohl uns, daß wir wissen: Du bist in die Höhe gefahren und hast das Gefängnis gefangen geführt und hast Gaben empfangen für die Menschen, auch für die Abztrünnigen. An den Aposteln hat der Herr Seine Himmelfahrtsverheißung erfüllt. D, daß auch du, wie jene, emsig und brünstig betest, dis der Geist Gottes auch dich erfülle mit Seisner Gotteskraft!

Wichtig ist die himmelfahrt des heirn, weil Er dadurch als Haupt Seiner von Ihm erkauften Gemeinde, als König des Reiches der Gnaden vor den Augen der Welt verherr= licht ist. Zwar hatten die Jünger noch weltli= che Erwartungen, da fie an Ihn die Frage richteten: "Herr, wirst du auf diese Zeit wieder aufrichten das Reich Israel?" Darum beantwortete Er auch ihre Frage gar nicht, jondern verweist ihnen ihre Reugierde mit den Worten: "Es gebührt euch nicht zu wissen Zeit oder Stunde, welche der Bater Seiner Macht vorbehalten"; aber fie follten es bald erfahren, daß Sein Reich der Gnade anfange und unter Seinem Zepter ausgebreitet werde, da Er ihnen verheißt: "Ihr werdet die Kraft des Seiligen Geiftes empfangen, welcher auf euch kommen wird, und ihr werdet meine Beugen fein zu Gerusalem und in ganz Judaa und Samaria bis ans Ende der Erde". Obgleich jie nur ein fleines Sauflein waren, jo follte unter dem Schutze des zum himmel erhöhten Hauptes das Wort des Heils, mit Kraft und Segen verkündigt, sich an vielen als ein Geruch des Lebens zum Leben bewähren. Und so hat fich Chriftus, der zur Rechten der Majestät in der Höhe ist, zu allen Zeiten bewährt, wenn auch wenige treue Untertanen waren, wenn auch die Feinde des herrn zu triumphieren schienen; Sein Reich breitet sich doch aus und muß fich ausbreiten bis an die Enden der Erde. Herrliche Hoffnung der Christen, namentlich in unferer Beit, wenn einem beim Ueberhandnehdes Unglaubens und der Gottlofigteit auf Erden bange werden möchte, daß wir wiffen: der herr fitt im Regimente und leitet alles wohl.

Die Himmelfahrt des Herrn ift endlich wichtig als das Unterpfand Seiner Wiederkunft. Denn es heißt in der Stelle: "Und da Er solsches gesagt hatte, ward Er aufgehoben zusehends,

und eine Wolke nahm Ihn auf vor ihren Augen weg, und als fie 3hm nachfahen gen Simmel fahrend, siehe, da standen bei ihnen zwei Manner in meißen Rleidern", das find Engel, "welche auch fagten: 3hr Manner von Galilaa, was steht ihr und feht gen himmel? Diefer Jefus, welcher von euch ist aufgenommen gen himmel, wird kommen, wie ihr Ihn geschen habt gen himmel fahren". Fragen daher die ungläubigen Spötter: Bo ist die Berheißung Seiner Zutunft? fo mugen wir fagen : - Beit und Stunde hat der Bater Seiner Macht vorbehalten und wartet nur, ob Er eure Seele nicht noch gewinne, in das Bundlein der Gerechten binden und zur Seligfeit bewahren tonne. Gewiß ift es, daß Er tommen wird in den Wolken des himmels, umgeben von Seinen heiligen Engeln, ebenfo gewiß als die Junger Ihn vor ihren Augen haben gen himmel fahren sehen.

## Aus der Bertstatt

Ein vielgebrauchtes und vielgehörtes Wort ist das Wort "Glücklich". Klein und groß, jung und alt gebraucht dasfelbe und spinnt daran allerlei Faden, um die Wirklichkeit desselben zu erleben. Den Weg zum Glück stellt sich fast jeder anders vor. 3m allgemeinen fieht man das Glud in Gefundheit, wenn man felber frant ift; in gutem Berdienft, wenn man felber arbeitelos ift; in Unfehen, wenn man selb r verachtet und unberücklichtigt ist; in Reichtum, wenn man felber arm ift usw. Rommt es dann im Leben manchmal so, daß mancher erreicht, was er für die Urfache des Glückes hielt, so merkt er bald, daß das Glück darin auch nicht besteht, denn das, was die meisten Menschen für Glud halten, scheint dem Fata morgana (Trugbild der Buite) zu gleichen, das fich immer verliert, wenn man ihm näher kommt. Daher ist schon mancher zu der lleberzeu= gung gefommen, daß es auf Erden überhaupt feine glücklichen Menschen geben kann. Wie wahr dieses Wort auch einerseits ift, besonders wenn man benkt, die Grunde zum Glücklichsein lagen in irdischen Dingen, so ist doch das Wort nicht gang mahr, nur muffen die Gründe anderer Art sein. Was wir Menschen unter Glück verstehen, das nennt Gottes Wort' gewöhnlich "Bohl" oder "Gelig", und gibt dafür auch die Grunde an, aus denen es entsteht. So sagt z. B. schon der Psalmitt in Psalm 32, 1: "Wohl dem, dem die Uebertretungen vergeben find, dem die Sünde bedecket ift!" Und Jusus sagt: "Se= lig find, die reines Bergens find, denn fie merben Gott schauen!" Matth. 5. 8. Außerdem reden noch viele andere Stellen von 'bem "Bohl" oder dem "Selig" der Menschen und nehmen dabei im=

mer auf das Berhältnis des Menschen zu Gott und den Mitmenschen Bezug als Grund oder Bedingung jum Glücklichfein. Und bamit ftimmen auch alle mahren Rinder Gottes überein und bezeugen, daß ein geordnetes Verhältnis mit Gott und den Mit= menfchen die beste Grundlage zum Glud ift, das ein Mensch auf Erden haben kann. Doch will es auch manchmal felbst bei Kindern Gottes nicht zum rech: ten Glücklichsein kommen, tropbem fie erlöft find und auch mit ihren Mitmenschen feine besonderen Streitigfeiten haben, aber fie leben vielleicht zu fehr nur für fich und ihre nächsten Ungehörigen und vergeffen, daß ihr Leben ein Gemenichaftsleben sein foll, daß ne auch an anderer Note denken und mit ihnen fühlen, ihnen ratend und helfend beiftehen follen. Das rin liegt oft ein Glud und eine Seligkeit, die viele nicht ahnen und fie darum auch nicht erfahren ton= nen, sondern unruhigen, schweren und unzufriedenen Bergens durchs Leben geben, mahrend eine Entlauschung die andere abwechselt und ein Verdruß dem andern folgt und zulett das Berg verhartet und un= fähig macht, Liebe zu fiben, wie es der herr von den Seinen erwartet. Bur Begrundung des Gefagten möge eine kleine Juftration aus dem Leben Gellerts bienen.

Dieser gesegnete Mann Gottes war nicht nur ein liebenswürdiger Dichter und gottseliger Brofessor der Moral, über die er vom Katheder herab Vorlefung hielt, sondern auch ein Mensch mit einem weis ten Bergen und einer offenen Sand, Un einem Tage ging er auf den Ballen Leipzigs fpazieren, ba geht vor ihm eine Frau, die bitterlich weint. Er geht ihr nach und sagt: "Hör Sie doch, Frau!" Sie aber, sich umwendend, spricht: "Uch, Er kann mir doch nicht helsen". Schließlich holt er sie ein: "Sag Sie mir doch, was ist Ihr denn?" — Ja", sagte sie, heute morgen ist und besoblen warden bes "heute morgen iff uns befohlen worden, daß wir fofort unfer haus verlaffen muffen. Mein Mann liegt schwer frank, wir haben nichts zu essen, und den Mlietzins haben wir nicht zahlen konnen. Der reiche Raufmann, unfer Birt, will nicht warten, ich weiß jest nicht, wohin." "Bieviel beträgt benn ber Diet-Bins ?" - "Dreißig Taler, Berr". - Run mar Gallert feiner von den glangend befoldeten Professoren, fondern er mußte fich ehrlich durchtampfen, aber er suchte die dreißig Taler, wenn auch muhfam, zu= fammen und fagte ihr: "Nun, Frauchen, gehe Sie um 12 Uhr zu jenem reichen Herrn, aber nicht vorher, hör Sie, und geb Sie ihm bas Geld, aber Sie fag ihm kein Wort, wer Ihr das Geld gegeben!"

Gellert machte sich nun auf zu jenem Kaufmannt. Der empfing ihn, den berühmten Professor, sehr höfslich. Gellert sagte zu ihm im Laufe des Gesprächs: Da Sie so ein reicher Mann sind, so werden Sie ja gewiß auch von Ihrem Reichtum den vortresselichten Gebrauch machen, und da ich das doch gerne meinen Studenten auch sagen möchte, so komme ich zu Ihnen, um von Ihnen zu kernen, wie man sich mit seinem Gelde Freude macht". Der gute Mann war in seinen Gedanken noch ganz in seinem Hann war in seinen Gedanken noch ganz in seinem Hann war in seinen Gedanken noch ganz in seinem Hauptbuche mit "Soll und Haben" und wußte nicht, was er sagen sollte. Gellert sing nun an, begeistert von der Freude und Seligkeit des Wohltuns zu sprechen. Der Kausherr wurde tiesbewegt, und gerade, als Gellert ihm nahe ans Herz gegriffen, stürzt die Frau

herein und ruft: "So. hier find Ihre dreißig Taler!" - So, sagte ber Kausmann, bas hätte ia nicht pressiert. - "Was, nicht pressiert? Haben Sie uns nicht heute mittag hinauswerfen wollen, meinen tranken Mann und meine Kinder? Und wenn der herr da nicht gewesen ware - ja, rief sie, "winten Sie nur, ich folls nicht fagen! - fo lagen wir jest auf der Strafe". - Mit welchen Augen der Rauf: mann unfern Gellert anschaute, läßt fich nicht fagen. "Ach, ich febe", saate er, "daß Sie nicht nur ein Brofeffor der Moral sind, sondern auch ebenso schön handeln: so lehren Sie mich's auch; tommen Sie, wir wollen zu dem Manne gehen". — Er ließ ans ipannen, fie fuhren hin und fanden großes Glend. Tief ergriffen ließ der Raufherr den Rranten foaleich nach bem Krankenhause bringen, den ältesten Sohn nahm er zu sich und sagte: "Von nun an gehört die Familie mir. Ihnen, Berr Professor, muß ich es fagen, bas ift heute ber erfte Tag meines Lebens, an dem ich glücklich gewesen bin; nun weiß ich, was Leben ift, und das will ich Ihnen ewig danken".

Hoffentlich hat der reiche Raufherr noch recht oft Gelegenheit gesucht und gesunden, so glücklich zu werden wie an jenem Tage. Möchten viele reiche Leute, die aar nicht wissen, was sie mit ihrem Gelde anfangen sollen, davon lernen. Es bleibt also doch wahr, das Geben seliger ist als Nehmen. Wüßten's nur alle Leute. wie glücklich man wird, wenn man nicht seiner Bequemlichkeit lebt und nicht blok immer an sich denkt, sondern auch die Nöte anderer mit auf sein Herz nimmt! Dann lernt man erst recht danken sur das, was Gott einem geschenkt hat

## Das dreifache Geheimnis des Heiligen Geistes.

von 3. S. McConten.

Fortsetzung.

Wiederum ift das Geiftesleben

Gin Leben überfließenden Friedens.

"Die Frucht aber des Geistes ist... Friede" (Gal. 5, 22). "Der Fricde Gottes, welcher höher ist denn alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu" (Phil. 4, 7). "Meinen Frieden gebe ich euch" (Joh. 14, 27).

Vor meinen Geist tritt die Vision eines lieblichen Vormittags im Hochsommer. Während wir stille ruhen, öffnet ein Windstoß die Kenssterläden. Alsbald liegt das herrliche Bild eines wolkenlosen Himmels vor unserem erstaunten Blick; in der Ferne breiten sich grüne Hügel vor uns aus, und ein prächtiger Fluß, dessen spielende Wellen im Sonnenschein glänzen, schlängelt sich dahin. Die schöne Vision verweilte nur einen Augenblick, denn ein Ges

genwind follug die Laben wieder gu; die gange Pracht und herrlichkeit der Szene verschwand in einem Ru, bis durch einen anderen Windftog die Vision sich wiederholte, um gleich darauf wieder zu verschwinden. Gbenfo, dachten wir, ift es auch mit dem Frieden des natürli= den herzens. Gine Zeitlang, wenn alles gut geht und die Plane gelingen, ift das Berg befriedigt und beruhigt; aber wenn Widerwartigfeiten tommen, wenn ein Lieblingeplan vereis telt wird, dann schwindet der Friede sofort und ernste Besorgnis tritt an deffen Stelle. Wir haben wohl Frieden, aber die Rundgebungen desselben find unbeständig und veränderlich; an einem Tage erfüllt er uns mit Ruhe, und am nächsten befinden wir une in Dunkelheit und Hoffnungslofigkeit. In welchem Kontraft fteht ein solcher Friede mit dem tiefen Frieden des überfliegenden Geifteelebens! Denn es gibt einen Frieden, "der alle Bernunft überfteigt" und — wie einer gesagt hat — "über alle Unvernunft hinausgeht"; einen Frieden, der uns bewahrt, nicht mir ihn; einen Frieden, von dem gefagt ift: "Du erhaltft ftets Frieden nach gewisser Zusage; denn man verläßt fich auf dich" (Jef. 26, 3), oder beffer (nach der Miniaturbibel): "Gin feftes Berg bewahrt den Frieden, weil es auf dich vertraut". Einen Frieden, der, weil er nicht von außeren Umständen abhängig ift, fondern von dem innewohnenden Chriftus, durch teinen Sturm gestört werden fann. Es ist der Friede der Fulle des Geistes. Des Meeres Oberfläche wallt und siedet, brauft und gifcht, steigt und fällt mit jedem daherfahrenden Winde, durch ben es bewegt wird. Es hat aber auch Tiefen, die feit Jahrhunderten in bewegungelosem Frieden verblieben sind, unberührt und unbewegt von Wind und Wogen. Go gibt es auch für bas furchtsame Herz bewegungslose Tiefen des Friedens, deffen ununterbrochene Ruhe nur an= gedeutet werden fann durch den wundervollen Ausdrud: "Der Friede Gottes". Der Friede Gottes! man denke einen Augenblick dar= über nach. Wie mundervoll muß Gottes Friede fein! Bei 3hm gibt es feine Gebrechlichkeit, feinen Brrtum, feine Gunde. Bei 3hm gibt es feine Bergangenheit zu beflagen, feine 3ufunft zu befürchten, feine Sehler gu bereuen, feine Plane gu durchfreugen, feine Biele gu verfehlen. Rein Tod kann Ihn übereilen, feine Leiden Ihn schwächen, keine Ideale können 3hm unerfüllt, feine Bolltommenheit unreichbar blei-

ben. Bergangenheit, Gegenwart oder Butunft, die vergängliche Beit oder die endlose Emigkeit, Leben oder Tod, hoffnung oder Furcht, Sturm oder Stille — nichts von alledem, auch sonst nichts in dem unbegrenzten Universum, fann den Frieden deffen tioren, der fich den Gott des Friedens nennt. Und es ift diefer Keiede, den auch wir besitzen fonnen und follen. "Der Friede Gottes bewahre eure Ber= gen und Sinne". Richt ein menschlicher Friede, erlangt durch eigenen Rampf oder durch Gelbit= fuht, fondern gottlicher Friede, der Friede, den Gott felbst hat, ja ift. Deshalb fagt auch Jefus: "Meinen Frieden gebe ich euch". Menschlicher, felbstgemachter Friede mit ren Bechselfällen des Lebens fteigt oder fällt, ift wertlos; aber der Friede Chrifti, welch eine Gabe ift der! Beachte die Zeit und Die Umstände, als Jesus diese Worte sprach, und wie munderbar ericheint uns dann diefer Friede! Es war kurz vor Seinem Tode. Ihm standen der Rug des Berraters, Schmach und Spott, die Dornenkrone, der blutbenette Wegnach Golgatha, Die Berbergung des Ungefichts des Baters, Die Berachtung Seiner Ronigewürde und die unaussprechlichen Leiden des ichmach= vollsten Todes am Rreuze bevor. Wenn je eines Menichen Geele von Shmerz gerriffen, von Schreden und Angft erfagt fein jollte, fo war dies gewiglich die Stunde! Doch anstatt Traurigfeit, Furcht und Burudbeben vor dem, was Seiner martete, vernimm Seine munder= vollen Borte: "Meinen Frieden gebe ich euch! Solch ein Friede ift ficherlich des Sabens wert. Gin Friede, der vor der unheimlichen Aussicht des Berrats, Leidens und Todes nicht flieht, ift ein überfließender Friede, von dem Er mohl fagen mag: Den Frieden laffe ich euch; er wird bleiben; er ist der Gottes= friede, der in Ewigfeit bleibt. Meine Rindlein, ichaut meine Rreuzesstunde, dunkler als je eine über euch tommen wird; doch mein Friede bleibt ohne Wanken. Mein Friede hat die höchfte Probe bestanden; daher wird er nie weichen; ich gebe ihn euch!"

Bor einigen Jahren erzählte uns ein Freund eine Ecfahrung von der Johnstown Flut, die wir nie vergessen haben. Seine Wohnung stand unterhalb der unglücklichen Stadt. Als die Flut von dem gebrochenen Damm heranbrauste, eilte er mit anderen hin auf die Brücke mit einem Seil in der Hand, um womöglich jemand, den die Flut fortriß, zu retten. Wäh-

rend er ausschaute und wartete, murde feine Aufmertjamteit auf ein halbverfenttes Saus gelenkt, welches von der rasenden Flut mit Weschwindigkeit den Strom hinabgetrieben murde. Auf dem Dach desselben erblickte er die Ge= stalt einer Frau. Sein Herz schlug von Sym= pathie und von dem ernften Berlangen, fie gu retten. Schnell machte er fich bereit, und als das seltsame Fahrzeug der Brude sich nahte, warf er erwartungevoll der Frau das Beil gu; doch es erreichte nicht das Biel. Er eilte auf die untere Seite der Brucke, und als das Haus hervorkam, warf er jein Seil mit fieberischer Gile der Frau wieder zu; doch auch diesmal verfehlte es den barmherzigen 3med. "Und dann", fagte der Freund, "als die lette Soff= nung der Errettung entschwunden war und der Tod die unausbleibliche Folge fein mußte, wandte jich die Frau auf dem ichrägen Dach, stütte ihr haupt auf eine hand, und mit einem freundlichen, lächelnden Blid war ihr Antlit mir zugekehrt. Bis an meinen Sterbetag werde ich den Ausdruck jenes Angesichtes nicht vergeffen! Unftatt von Furcht, Schreden and Todesangit entitellt zu fein, war es ruhig und ergeben, ein unbeschreiblich gelaffener, bleis bender Friede spiegelte fich auf demfelben, und mit einem freundlichen Ropfniden der Unertennung meiner fehlgeschlagenen ichwachen Berjuche, fie zu retten, murde fie von den Fluten dem sicheren Tode entgegengeführt; der Friede verklärte ihr Antlig mit einer überirdischen Herrlichkeit." Als unwillfürlich die Eranen über meine Wangen rollten, warend mein Freund mir diefe ergreifende Geschichte ergablte, dachte ich: "Jawohl, Freund, die Frau mug ein Rind Gottes gewesen fein; fie fannte Ihn; und dasjenige, wodurch sie bewahrt wurde, war der Friede Gottes".

#### Sodann ist das Geistesleben auch Ein Leben überfließender Kraft zum Dienst.

"Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geisstes empfangen, welcher auf euch kommen wird", sprach Jesus zu Seinen Jüngern (Apg. 1, 8). Und hinfort war ihr Leben voll von mächtigen Taten, welche sie durch die Kraft des Heiligen Geistes vollbrachten. "Stephanus", so wird uns berichtet, "war voll Glaubens und Kräfte, tat Bunder und große Zeichen unter dem Bolt" (Apg. 6, 8). Als Charles G. Finney einst in eine Fabrit eintrat, war er so erfüll

bon der Rraft des Beiftes, daß die Arbeiter in Tranen auf ihre Rnie fielen vor der blogen Gegenwart des Erangelisten, ehe er auch nur ein Wort geredet hatte. Bei einer Lagerver= sammlung, wo die gelehrtesten und beredteften Predigten niemand zur Buge und Befehrung bewegen konnten, brach die ganze Berfammlung zusammen in Eränen der Reue und Buge uns ter der ruhigen Rede eines anspruchelosen Mannes, der aber augenscheinlich vom Geifte Gottes erfüllt war. Gin Bort, ein Gebet, ein ernstes Zeugnis, ein sonst unbeachtetes Lied dringen ins herz, getragen von einer geheim= nisvollen Macht, wenn fie aus einem geifter= füllten Leben fließen. Moody bezeugt, dag er nie etwas von der Fulle der Rraft in feinen Predigten mußte, bis er die Bulle des Geiftes erfuhr, daß aber nachdem feine Predigten nie fruchtlos waren. Und die Kraft des überfliegen= den Lebens ift nicht beschränkt auf die Predigt des Wortes Gottes. Gott verleiht Dienichen Rraft im Gebet, anderen im Bengnis, wieder anderen im Gejang, anderen im Leiden und Dulden. Jede Seele, die des Briftes über= fliegendes Leben erfahren hat, berührt das Leben anderer mit einer Kraft, deren Umfang und Starte fie erft dann ertennen wird, mann der herr tommt gur Belohnung der Geinen. Much ift die Fulle des Geiftes nicht beschränkt auf überfliegende Liebe, Frieden und Rraft. Es ift auch ein Leben überfließender Freude -"die Freude am herrn ift eure Starte" (Deh. 8, 10); ein geben überfliegender gangmit, die uns Geduld verleiht in Prüfungen, melde wir fonft nicht bestehen tonnten; der überflic= Benden Milde, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Das diese Fülle des Beiftes nicht nur für Apostel, oder Prediger, oder Miffionare, -oder Lehrer da ift, fondern für alle Rinder Gottes, ift flar, denn euer und euer Rinder ift diese Berheigung, und aller, die Ferne find" (Apg. 2, 39).

Fortsetzung folgt.

## Petrus.

Worin bestand die Verleugnung des Herrn durch Petrus? Es war nicht eine im Herzens, grund mit Vorsatz geschehene Lossagung von Jesu, nicht ein Aufgeben seines bisherigen Glaubens und Liebens. Innerlich war Petrus voll und ganz davon überzengt, daß Jesus Gotstes Sohn sei, und hing mit inniger, mächtiger Liebe an Ihm. Es war Verhehlung seiner Neberzeugung, Ableugnung, daß er unter Jesu Jüngern gewesen sei. Er wollte unter jenem feindlichen Haufen nicht erkannt sein, darum leugnete er die Bekanntschaft mit Jesu; er verlästerte Iesum nicht, er urteilte auch nicht über Ihn.

n

ď

Dennoch war Petri Gunde groß! Zunächst war seine Aussage Luge, Unwahrheit, die sich bei fortschreitender Wiederholung (da er nicht aus jener bojen Gesellschaft wich und man ihm immer mehr zusette) zu Schwur und Ver= wünschungen der eigenen Person als Beteuerung steigerte. Und es war teine gewöhnliche Berfündigung dieser Art, wie sie alle Tage unter den Leuten bei Sandel und Streitigfeiten vorkommt, sondern es betraf den höchsten Freund, feinen Deffias und heiland, den Sohn Gottes! Wie verlett es die Liebe, wenn man einem Freund gegenüber tut, als kenne man ihn nicht; besonders, wenn er zugleich unser Wohltäter ift! Was war aber Jesus dem Petrus gewesen? Der, dem er auf Erden den höchsten Dank, die höchste Liebe und Ehrfurcht schuldig war, der, von dem er einst stolz ausfagte: "Du bift Chriftus, der Cohn des lebendigen Gottes", - und von diesem wollte Petrus auf einmal nichts wissen, wollte nicht von Seinen Jungern einer gewesen fein! Wie ging gas ans

Run, alles hat seine Vorgeschichte. Petrus stand schon lange zu hoch in Kurs, d. h. er stand in der eigenen und der anderen Schaßung viel zu hoch. Wer den Gang des Welt= laufs kennt, dem bangt nicht umsonft, wenn Leute, auch Chriften, so hoch in eigener und anderer Schätzung stehen. Da ist ein schwerer Fall, eine tiefe Demutigung der betreffenden Person und bes schwärmerischen Unhangs im Anzug. Das wiffen alle welterfahrenen Men= ichen und gereiften Christen. Darum — wie der Apostei sagt — "wer da meint, er stehe, sche wohl zu, daß er nicht falle!" (1. Kor. 10, 12). Stolze Leute find des Tenfele Beute; er scheint eine gewisse Erlaubnis zu haben, folche von ihrem unrechtmäßigen Thron hinunter zu werfen. Go ftand es auch mit Simon Petrus. Er mar fo groß in feinen eigenen und anderen Augen geworden, daß er nicht einmal von feinem Meifter sich zurechtweisen noch warnen ließ. Der Beiland fagte ihm zuvor, daß der

Feind besonders über ihn herfallen würde, Er aber auch besonders für Petrus gebetet habe, aber beachtete das alles nicht und wollte es, wenn es darauf antame, allen Jüngern noch zu= pot tun. - Mun ginge hinaus aus dem Teftfaal nach Gethsemane. Da follte Petrus mit "wachen und beten!" Das ichien ihm fonderbar, denn er schaute teine Gefahr! Wie sonderbar ibm der Meifter vorkam! Wozu all das Ringen und Beten, das Zittern und Zagen? Wo wäre denn Gefahr? Und was vermochten fie gemein= fam mit 3hm nicht alles auszurichten! Welche Gefahren hatten sie nicht schon überstanden!-Aber als alles nun anders tam, als der Feind fie nun doch überfiel und der herr ihm wehrte, mit dem Schwert drein zu schlagen, weil seine Stunde gekommen war, — da ärgerte sich auch Petrus und lief davon. Bernach icheint ibn fein Betragen geftraft zu haben, hatte er doch fühne und große Worte geredet, und fo mischt er sich, der Warnung des Berrn entgegen, unter die Schar in des Sohepriefters Palaft. Er wird aber erfannt, und auf verbote= nem Weg — ohne Kraft von oben — sinkt er ans Furcht vor seinem eigenen Leben von der einen Schwachheit und Verleugnung in die andere, bis der frahende Sahn und der Blick des herrn ihn zur Befinnung, zur Rene und gur Flucht bringen.

Petrus ist ein Bild der menschlichen Schwachsheit, besonders der Naturen, die gutmütig und edel veranlagt sind, sich selbst aber in ihrer Wankelmütigkeit den Gesahren gegenüber noch nicht kennen gelernt haben. Der Fall hat bei Petrus heilsame Folgen gehabt. Keiner der Apostel ermahnt so sehr zur Demut und Wachssamkeit als er, keiner ruft so laut: "Gott widersteht den Hossärtigen, den Demütigen aber gibt er Gnade". Und was Petrus im Ansang nicht besaß, hat er am Ende seines Lebens durch seinen standhaften Tod herrlich bezeugt (Joh. 21, 19): Leidenswilligkeit bis in den

Tod.

Petri Fall erinnert uns an die Schwachheit unseres eigenen Herzens, gegen die wir bei allen besseren Gefühlen und Entschlüssen stets auf unserer Hut sein müssen. Es ist gefährzlich, sich wegen solcher besserer Regungen, so lange man noch nicht geprüft und bewährt ist, schon ein festes, der Tugend verschriebenes Herz zuzutrauen. D, Mensch (ruft Thomas von Kempen aus), dein Name ist Schwachheit! Lasset uns wachen, wie manchem ist es schon

wie Petrus ergangen; laffet uns prufen, ob unsere Begeisterung auch bleibende Gesinnung ist.

Besonders lagt uns prüfen, ob wir unsern herrn aus Furcht vor Schmach und Ungelegenheit nicht verleugnen im Busammenleben und im Bertehr mit der Menschenwelt. Fern fei zwar von uns alles Prangen mit unserer Frommigfeit, fern alles Allgutuhne und Unberufene in diefer Beziehung, wie wir es an Petrus fehen, und mas uns der herr geradezu. uerbietet. (Joh. 13, 37). Aber fragen wir uns: stellen wir unfern Mann, wo es fein foll, mifjen unfere Mitmenichen um unfere Stellung, unseren Glauben, unsere selige Christenhoffnung für Zeit und Emigkeit? "Ihr feid das Licht der Welt, ihr fett das Calz der Erde", fagt unfer Beiland; darum follen wir leuchten und wirken, damit die Werke der Finsternis geftraft und Gottes Werk und Beil um fich greifen - immermehr! Und dazu will unfer Meister durch Gein Vorbild in allen Lebens= lagen und durch Seine helfende und helebende Rraft uns reichlich instandsetzen.

## Erziehung zur Bflichttreue.

Legt der Gartner eine Gichel in den Schoß der Erde, fo weiß er, es wird ein Gichbaum daraus. Db es aber ein stolzer, starter, mach= tiger Eichbaum mird? Er weiß es nicht. Aber er forgt in seinem Teil durch guten Rährboden, durch Schutz vor Wind und Sturm, daß er gut gedeihen und fest fteben tann. Wehr tann er nicht tun, er muy abwarten, wie sich das Bäumchen aus sich felbst entwickelt und feinen Feinden trott. Gang ähnlich ist es bei dem Rinde. Gewig tut eine liebende Mutter alles und jedes, was zum Gedeihen ihres Lieblings in forperlicher Beziehung erforderlich ift, gewiß wirkt fie auch auf das Seelenleben des heranwachsenden Weltburgers ein, später wedt fie auch die Geiftesträfte und läßt herz und Gemut gleichfalls nicht unbeeinflußt. Aber bennoch - wie oft werden gang andere Menschen aus den mit fo vieler Liebe umgeben gemefenen Rindern! Gar manchen Eltern erfcheint diese Umwandlung im - Wefen ihrer Kinder ein Rätsel. Und die Lösung ist doch so leicht! Bir fonnen unfere Rinder nicht vor Berührung mit der Augenwelt abschließen. Diese aber ift es, die ftandig meißelnd und feilend, lodend und verführend ihre Sand anlegt, ohne daß wir es fonderlich merten. Go mug man alfo feine Rinder gur Treue erziehen, gur Treue gegen ihre Pflichten. Es ift undenfbar, die Rinder immer felbst auf die richtigen Wege gu führen, auf den richtigen Wegen zu erhalten, aber wir tonnen und muffen beigeiten das Berantwortungsgefügl im Rinde fustematisch metfen und fordern und unnachgiebig fein in allen Dingen, die den Pflichtentreis berühren, beginnend mit der Shonung und dem Aufräumen der Spielfachen; fpater handelt es fich um eine ge= ordnete, fleigige Arbeit für die Schule, um das Beobachten und Rachdenten, um das Prüfen und Abwagen, um das ichnelle entichliegen, um die Freudigkeit an der-Arbeit, um den Drang gum Schaffen. Beginnt man nur rechtzeitig mit folder Bucht und milder Strenge, mit der Erziehung gur Pflichttreue, dann wird das Rind auch nimmer straucheln, fondern felbst wissen, was zu feinem Beften dient.

## Sölle und Qual.

Dies sind Begriffe, die vielen Menschen nicht passen und die sie deshalb gerne wegleugenen, abschwächen oder umdeuten möchten, so daß sie ihre ernste Bedeutung gänzlich verlieren sollen. Geschieht dies aus Unkenntnis oder aus Furcht vor dem Ort der Dual, lassen wir dashingestellt. Jedenfalls redet Gottes Wort oft davon und haben wir deshalb damit zu rechnen. H. B. Ring sagt hierüber in seinem Buch, "Vom Zustand nach dem Tode" folgendes:

Die Schrift redet aufs deutlichste von bestimmten Dertlichkeiten der Dual, wohin die Unseligen verbannt werden. Der reiche Mann ruft: Ih leide Pein in dieser Flamme, und bittet Abraham für seine fünf Brüder, daß sie nicht auch kommen an diesen Drt der Dual, wo er sich befand (Luk. 16, 24. 28). Der Herr spricht zu denen, die im Gericht zur linsken gestellt werden: Gehet hin von mir, ihr Versluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln".

Wie haben wir uns nun den Ort der Qual, der in seiner äußersten Spite der Feuersee ist, näher zu denken?

Die Schrift redet davon als von einem "Feuerofen, da Seulen und Zähneklappen ist"

(Matth. 13, 50), als von einer "Grube, die der Odem des herrn angundet wie einen Schwefelstrom" (Zef. 30, 31). Sie redet von einem Tener des göttlichen Borns, das bis in die unterfte Solle brennt (5. Diose 32, 22); von einem See, der mit Feuer und Schwefel brennt (Dffb. 21, 8; 20, 10. 14f); von des ewigen Teuers Pein (Matth. 25, 11). Dem= nach ift nach der Schrift in der Solle ewiges, unauslöschliches Feuer. Und das damit nicht nur die inwendigen Gemissensbiffe, die inmen= dige Glut des Haffes und Reides, der Wut in den Verdammten bezeichnet werden foll, fon= dern ein äugeres, Qual verursachendes Feuer, ift flar: jie werden ja geworfen in den geners fee (Dffb. 20, 14 f); gehet hin in das ewige

Teuer uim. fpricht der gerr.

Man hat nun zu den verschiedensten Zeiten gesagt: die Schrift drucke sich, wo sie vom hollischen gener rede, in bildlicher Redemeise aus, es sollen damit nur die größten Martern be= zeichnet werden; aber an eigentliche Flammen, an ein eigentliches Feuer könne um so weniger zu denken sein, als es sich um abgeschiedene Seelen, um Geifter handle, die gequalt werden. Allein wiffen wir den, daß es tein anderes Feuer gibt, als unfer natürliches grob materielles Feuer? haben wir denn ichon alle Urten des Feuers kennen gelernt? Sollte es der All= macht Gottes unmöglich fein, ein unauslösch= liches Feuer zu bereiten, das unverwesliche Geifter und Beiber durchdringt ohne fie gu'ger= stören? Es ist ja nach dem ausdrudlichen Wort der Schrift ein Feuer, das dem Teufel und feinen Engeln bereitet ift, also für unfelige Geifter. Ift nicht die Bornglut Gottes selbst (als Rehrseite der Liebesglut) als reeles geistiges, ewiges, verzehrendes Feuer zu denken? Man tann jagen: die Verdammten liegen im Borne Gottes als in einem Feuersee; mahrend die Seligen im Simmel im feligen Liebesfeuer des Beiligen Geiftes brennen, brennen die Berdammten in der Hölle im Zornfener Got-Ber nicht mit dem Feuer des Beiligen Geistes getauft wird, so daß es sein Innerstes durchdringt und heiligt und zum Brennen in ihm fommt, den wird einmal das Bornfeuer Gottes ergreifen und durchdringen. Die Berdammten merden in einen Feuerfee verfentt, fo stellt es une das Wort der Wahrheit por Augen. "Flammen schlagen allenthalben über fie zusammen; Flammen find die guft, die fie einatmen; Flammen das Rleid, das fie angiehen; Flammen das Bett, worauf sie sich nies derlegen; Klammen dringen bis in das Inners ste ihres Wesens" (nach Olbers). Wie schrecks

lich ift das!

Die Solle wird nun aber in der Schrift nicht nur beschrieben als ein Feuerort, sondern auch ale ein Ort der angerften Finfternis, mo Seulen und Bahneklappen ift (Matth. 8, 12; 22, 13; 25, 30). Dies find die beiden entgegen= gefetten Pole, die negative und positive Ceite des Zornelements: 1. äußerste Finsternis, da Benlen und Zähneklappen vor Kälte ift; 2. nicht verlöschendes Feuer, da Seulen und Bahnetlappen oder Wut vor der Zornglut ift. Aeußerste Finfternis und Ralte und Darben entfteht, wenn die Gute Gottes und alle himmlischen Kräfte jich völlig zurückziehen. So bemerkt Phil. Matth. Sahn in feinen "Gedanken vom Simmel," von feinem Gefühl geleitet, vom erften Menschen: Der Menich fühlte fich nacht nach dem Gundenfalle, es tror ihn, weil sich der himmel aus Eden zurudgezogen hatte und die himmlifchen Rrafte ihn nicht mehr unterftütten. "Bahrend vorher der Simmel die Enft des Gartens durchduftete, wie die Wärme im Winfer ein geheiztes Bimmer, fo fror es nun den Menichen, er fühlt die Rotwendigkeit, auch wegen der Ralte, und nicht nur wegen der Scham, Rleider zu tragen". Wenn nun der herr Seine hand von einem Menschen gang abzieht und ihn feinem Berderben überlägt und den Gin= fluffen der Finfternis von unten ber, fo ift er im Glement des Zorns, das ale außerste Fin= fternis und Ralte fich offenbart. Wenn der herr auch Sein Antlit wider ihn setzet, so ist er im Zornfeuer: brennendes, verzehrendes Keuer tut fich turd, wenn nicht nur die Gnte Gottes fich völlig jurudzieht, sondern die heilige Liebe Gottes als Zornglut empfunden wird. Es geht wohl in der Solle von dem einen Gegen= fat in den andern hinein, und zwar ohne Bermittlung, und in beiden Fällen ift Beulen und Zähneflappen.

Bu der äußersten Finsternis und dem hölzlischen Feuer kommt noch eins, das die unauszsprechlichen äußeren Qualen vermehrt, das ist: die schreckliche Gesellschaft in der Hölle, das Zusammensein mit lauter Gottlosen und Verzdammten. In einer Revolutionszeit wurde ein Erweckter, der wieder eingeschlafen war und die Welt liebgewonnen hatte, unschuldiger Weise als Anführer gesangen genommen und mit anz dern Rebellen in den Kasematten einer Festung

eingekerkert. Da war er feche Mochen lang in einem engen Gewölbe Zag und Racht mit etwa 10 andern zusammengesperrt, die beständig tobten und fluchten und die ichandlichften Reden führten. Wieder frei gelaffen, fagte er: nun mife er, wie es in der Bolle fei; wenn auch feine andere Qual da ware, als die, mit solchen gottlosen Greuel-Menschen beständig zufammen fein zu muffen, fo mare es fchredlich genug. Er fing aufe neue an, den herrn ernstlich zu suchen und zu bitten, daß er errettet werde von diesem argen Geschlecht und nicht an den Ort der Gottlosen komme. — Ja, was für eine Gefellschaft wird in der Solle fein! Im Element der Finfternis und des Bornes ift feine Gemeinschaft der Bergen, sondern lauter Selbstsucht und Lieblofigfeit. Mur die im Element des Lichts leben, haben Gemeinschaft unter einander; nur in Jesu gibt es eine mahre Berbindung der Bergen. Im Glement der Finfternis gibt es teine Liebe. Da ist jeder wider den andern, einer flucht dem andern. Nun dente man fich viele beifammen, die alle den Frieden haffen, wo jeder den andern haßt und qualt, mo die Bitterfeit und Bosheit in jedem den höchsten Grad erreicht hat. Was ist das für eine Sölle! Man nehme hinzu, mas Jung Stilling hervorhebt, daß "jeder Beift im andern alles sieht, was er denft, so geht die Befremdung, das Erstaunen, die Abscheu und der Ingrimm bei bofen Beiftern und verdammten Seelen, wenn fie fich begegnen und einander mitteilen, über alle Begriffe. "Gin jeder", fährt Stilling in feinen "Szenen aus dem Beis fterreich fort", befinne fich nur einmal feines unbefehrten Buftandes und der Gedankenreihe in demfelben. Welch lieblose und nachteilige Borftellungen über andere Menschen darin vorfommen! welche Wunsche, Reigungen und Bil= der da beständig aufsteigen! Und haben wir es wohl dahin gebracht, daß wir alle unfere inner= ften Gedanken und Borftellungen, ohne die geringfte Ausnahme, laut und öffentlich jedermann könnten bekanntmachen? Im Jenseits nun lieft jedermann, was in jedermanns Geele vorgeht, fo wie in einem Buche. Und dies erhöht die Seligfeit unendlich, sowie es auch die Schretfen und Qualen der Berdammten grengenlos macht".

Ja, die Qual und Pein in der Hölle wird entsetzlich und unaussprechlich sein. Aber wie kann Gott Wesen, die er geschaffen hat, solcher Qual übergeben für die endlose Ewigkeit? Wie läßt sich das vereinigen mit Seiner Liebe und Barmherzigkeit. Doch darüber wollen wir den Berfaffer ein andermal hören.

#### Gemeindeberichte

#### Cin gesegnetes Karfreitags = und Ofterfest in Wiączemin und Deutsch = Whmpszle.

Du erhörst Gebet, darum kommt alles Fleisch zu Dir. Ps. 65, 3.

Als ich fo vor dem Diterfest mit der Bitte. bor meinen herrn tam, Er möchte mir doch einen Ort anzeigen, wo ich in den Festtagen Seinen Ramen erhöhen und verherrlichen konnte, da tam eine Ginladung von den Geschwiftern aus Bigczemin, ich möchte zu ihnen fommen und in den Festtagen mit dem Wort dienen. Ich ging hin, und wahrlich, der herr war mit une, denn ichon am Rarfreitag hatten wir vor= und nachmittag recht gesegnete Bersamm= lungen. Um Sonnabend tonnte ich mehrere Sausbefuche machen und mit Gingelnen über ihr Geelenheil sprechen. Um Ditersonntag durfte ich wieder zweimal vor gut besuchten und heilenerlangenden Berfammlungen die große Freudenbotschaft: Jefus lebt auch fur une, verkundigen. Um Ditermontag hatten wir ebenfalls zwei Bersammlungen, doch ich diente nur am Bormittage, während für den Rach= mittag Br. Witzte die Leitung übernahm. Ich ging nach Deutsch = Wymyszle, wo ich einem reichhaltigen Gesanggottesdienst beiwohnen und daran mit teilnehmen durfte. Es fang ein ge= übter, Gemischter-Chor, ein Jugend-Thor, ein Schwestern=Chor und ein Männer=Thor. Außer= dem murde auch ein schönes Lied mit Gitarenbegleitung gesungen. Die herrlichen Gefänge murden von einigen Brudern durch furge Un= fprachen durchflochten, die das Gebotene ab= wechelungereich geftalteten. Biel zu schnell mahnte die Beit gum Schlug. Um Dfterdien ftag hatten wir am Bormittage in Bigczemin eine Schlußversammlung, die ebenfalls gut be= fucht war. Un diefen beiden Ortichaften durfte ich 800' Seiten Traktate verteilen und hoffe jum Beren, Er wird auch diefe Ausfaat fegnen, daß Gunderherzen dadurch gerettet werden.

Am Nachmittag feierte die Tochter, der Geschwister Schade ihr Abschiedsfest unter großer Teilnahme, und dann ging ce zur Weichsel, wo sie den Dampfer bestieg, um nach Warschau zur Weiterreise nach Brasilien zu fahren.

Meine Bitte zum Herrn ist, Er möchte alles, was getan wurde, segnen zum Preise Seines heitigen Namens. R. Haffenrud.

Arobonofd. Um 21, April durfte die Ge= meinde Krobonosch ein feltenes Seft feiern, das fie Jahrzehnte nicht mehr hatte. Nachdem die Gemeinde bereits zwei Jahre hindurch predigerlos gewesen, war es durch Gottes Gnade gelungen, in Bruder G. Rleiber einen Prediger zu finden. Bruder Rleiber hatte den Ruf der Gemeinde aus Gottes hand genommen und war mit seiner Familie am 24. Ottober vori= gen Jahres nach Krobonosch gezogen, wo er bisher im Segen arbeiten durfte. Da es aber mancherlei Amtepflichten in der Gemeinde gibt, fühlte fich die Gemeinde veranlagt, Bruder Rleiber gur Ordination - zu empfehlen, wogu Bruder 21. Knoff, Lodz eingeladen murde. Gel= biger traf auch bereits schon am Oftersonnabend in Krobonosch ein und durfte den Versammel= ten die frohe Ofterbotschaft verfündigen. Um zweiten Oftertage um 9,30 Uhr wurde die gruns geschmudte Rapelle von den herbeieilenden gett= gaften allmählich gefüllt. Schon in der Ginleitung hörten wir von Bruder 3. Schröder das herrliche Wort: "Berr, wir möchten gerne Jejum sehen", welches auch unser aller Verlangen war. Dann knupfte Bruder A. Knoff die Ordinationspredigt an und machte in derfelben auf Grund einiger Bibelftellen die Gemeinde aufmerksam auf die rechte Stellung ihrem Pre= diger gegenüber und erinnerte den Prediger an feine Anfgabe gegen sich felbst, gegen Gott, gegen die Gemeinde und die Belt. Sicrauf schloß sich Bruder Kleiber an und erzählte, wie ihn der Herr gesucht und gefunden und zu Seinem Boten berufen hat, auch wie er gu dem Worte Gottes und den Berordnungen des herrn für Geine Gemeinde ftehe. Rachdem auf die Beranlaffung des Bruders - Anoff fowohl die Gemeinde als auch der Prediger feierlich gelobt hatten, ihre Aufgaben treulich zu erfüllen, tam der ftille und feiertiche Augenblid, wo Bruder G. Rleiber auf die Rnie fant, während fich die Gemeinde von den Platen ers hob, und Bruder Knoff ihm die Bunde auf= legte und ihn unter herglichem Gebet der Leitung des heiligen Geistes für den Dienst im Beinberge des herrn befahl. Die Gemeinde erslehte indessen im Stillen den Segen des herrn für den Boten Gottes.

Das Rachmittagsprogramm brachte allerlei Erbauliches und Belehrendes. Die Festpredigt hielt Bruder Aleiber über Momer 1, 16. Rurge Unsprachen und Gedichte sowie Gefänge der gemischten Chore Rrobonosch und Lipowet er= freuten die herzen der Anwesenden und stiegen jum Preise des Höchsten empor. Als die Son= ne ihre Strahlen finken ließ, mußten auch wir jum Schlug eilen. Bruder Anoff fagte noch in furzen Worten das Gebotene zusammen und wies darauf hin, wie herrlich es ist, ein Rind Gottes zu fein. Rach einem herzlichen Lebe= wohl betrat jeder feinen Beimweg mit dem Be= wußtsein im herzen, daß ein Tag in den Bor= höfen des herrn viel beffer ift, denn fonft taufend. R. Rontaler.

### Mochenrundschau

Die Warschauer Polizei hat bei ihren Nachsforschungen nach kommunistischen Werbeschrifsten und Agitationsmaterial die aufsehenerregende Entdeckung gemacht, daß in den Räumen des Verbandes der Warschauer Hutmacher Hüte mit doppelten Böden hergestellt werden. Diese Hüte dienen dazu, kommunistische Werbeschriften, schriftliche Anweisungen, chiffrierte Telegramme und Werbegeld zu verbergen und zu verbreiten. Von den Mitgliedern des Verbandes wurde lediglich der Sekretär verhaftet, während die andern flüchten konnten. Der Polizei ist es bisher nicht gelungen, ihnen auf die Spur zu kommen.

Uns Mexito-Stadt wird gemeldet, daß der norwegische Forscher Edgar Ruhlmann von Indianern ermordet worden sei. Ruhlmann wurde nach den Meldungen das Opfer eines wahn= wizigen Aberglaubens. Die Indianer des be treffenden Bezirkes kamen auf Grund von Emp= fehlungen des merikanischen Staatspräsidenten und des merikanischen Innenministers, die Ruhl= mann bei sich trug, auf die Idee, daß der Forscher von der Regierung zur Tötung ihrer Kinder entsandt worden sei, um aus deren Leichen Del herzustellen. Man steinigte Dr. Kuhlmann deshalb zu Tode und warf seine

Leiche dann in einen tiefen Brunnen. Die merikanische Regierung hat eine Untersuchung des Vorfalles angeordnet.

Ein Blitz ging vor kurzem im Kreise Anbnik in die Antenne eines Hauses nieder und
gelangte, tropdem die Antenne geerdet war, in
das Innere des Hauses, wo er die in der Nähe
des Radioapparates sitzende Tochter des Hauses
schwer verletzte, im Nebenzimmer die Mutter
des Mädchens betäubte und in den Teppich
ein Loch brannte. Beide Frauen mußten nach
dem Hospital gebracht werden.

In Athen hat die Polizei eine große Mense von Sowjetgolostücken beschlagnahmt, die die Sowjetagenten unter griechischen Arbeitern zu Propagandazwecken verteilten. Die Polizei hat umfangreiche Vorkehrungen getroffen, um kommunistische Ruhestörungen am 1. Mai zu verhindern.

Un der Küste von Long Island ist ein amerikanischer Dampfer gesunken. Zwölf Mann der Besatzung wurden vermißt, die sedenfalls durch das auf dem Dampfer ausgebrochene Feuer verbrannt worden sind.

Der Felsen von Gibraltar wurde unslängst von einem großen Heuschreckenschwarm, der von Nordafrika nach Südspanien flog, heimsgesucht. Der Leuchtturm war von Tausenden von Heuschrecken umschwärmt. Die Manuschaften der britischen Artillerie hatten stundenlang mit der Einsammlung der vernichteten Insekten zu tun.

In Indien zieht die Freiheitsbewegung Shandis immer größere Kreise und hat schon zu ernsten Zusammenstößen geführt. In Peschaswar sind bei solchem Zusammenstoß mit der englischen Behörde 30 Personen getötet worden. In Lena kam es auch zu heftigen Auftritten. Gine 4000 köpfige Menge griff die Polizei mit einem Steinhagel an. Die Polizei gab Fener, ohne daß jedoch jemand verletzt wurde.

In Sowjetrußland sind durch die G. P. U. wieder zahlreiche Berhaftungen vorgenommen worden. In Minst allein wurden in der Nacht vom 23. zum 24. April 68 Personen, meist Mitglieder der russischen Genossenschaften, vershaftet. Die Berhafteten, die beschuldigt werden, durch ihre Politit die Bersorgung Beißrußlands mit Lebensmitteln gefährdet und Unruhen gegen die Sowjetmacht veranstaltet zu haben, werden alle vor ein Kriegsgericht gesstellt. Der Direktor der Beißrussischen Ges

nossenschaft Neschdanow, der sich auch unter den Verhafteten befindet, wollte sich bei seiner Verhaftung das Leben nehmen. Er wurde jedoch von den Beamten der G. P. 11. daran gehindert und dem Gefängnis zugeführt. Weitere Verhaftungen stehen bevor.

Mus China wird gemeldet, daß in der Proving Schenfi von den 6 Millionen Menichen in den letten Monaten nicht weniger als annähernd 2 Millionen verhungert find oder turg por dem Sungertode fteben. Unf den Straßen der Hauptstadt sollen ungählige Tote liegen, die nicht bestattet werden fonnen. Alle Hilfsmagnahmen der dinesischen Behör= den und ausländischen Organisationen mußten ergebnistos bleiben, weil weite gandstriche der Proving infolge des Burgertriegs verheert und Die Transportmittel vielfach lahmgelegt find. Der Setretar bes Ausschuffes für internationale Sungerenothilfe berichtet, daß die Musfichten für die Frühjahrshilfe zwar gunftig feien, es habe jedoch nur ein Fünftel des ver= fügbaren Bodens bepflangt werden fonnen. In= folge der hungerenot feien Frauen und Dad= chen in großer Bahl nach anderen Gebieten verlauft worden. In dem Bericht eines Diffionars wird mitgeteilt, daß zahlreiche Falle von Rannibalismus zu verzeichnen feien. In vielen Fällen seien Menschen, die dem Sungertode nahe waren, von Leidensgefährten getötet worden, um ihr Fleisch zu verzehren.

In Bugy de Marche, Belgien, explodierte ein Behälter mit 50 Kubickmetern Ammoniakgas, das sich mit ungeheurer Schnelligkeit in der ganzen Umgebung ausbreitete. Die Trümmer der Fabrik wurden 100 Meter weit fortgeschlensdert. Es entstand unter der Bevölkerung eine Panik. 5 Arbeiter starben sofort an schweren Gasvergiftungen während 80 weitere Personen mit schweren Bergiftungserscheinungen den Krankenhäusern zugeführt werden mußten.

# "Radiumchema"

ist ein probates Mittel gegen Rheumatismus, Gicht, Podagra, Ischias, Hexenschuß und ähnliche Schmerzen. Prospette und nähere Austunft erteilt gratis I. Gebauer, Warszawa, Targowa 63/47.

## Bosen-Bommerellische Bereinigung.

So der Herr will wird unsere diesjährige Bereinigungskonferenz vom 15. — 18. Juni in Bromberg (Bydgoszcz) stattfinden. Die Ge= meinden werden gebeten, ihre Abgeordneten, so= wohl für diese Konferenz als auch für die Bundeskonferenz in Königeberg, rechtzeitig zu wählen und anzumelden!

Alle etwaigen Wünsche, Antrage und Ge= suche sind bis zum 5. Juni an den Unterzeich=

neten einzusenden!

Namens des Vereinigungskomitees Rob. Drews. Poznań, 5. ul. Przemysłowa 12.

Die Gemeinde Bromberg (Bydgoszcz) ladet zur diesjährigen Vereinigungskonferenz die Absgeordneten und Gäste der Gemeinden recht herzelich ein. Leben wir zumeist auch in beschränkten Wohnverhältnissen, so wollen wir den Aufenthalt unseren lieben Gästen doch nach besten Krästen annehmlich zu gestalten suchen. Für die Verpflegung erbitten wir von jedem Konferenzteilsnehmer 5.— zdoty. Die Anmeldungen sind mit genauer Angabe der Ankunft bis spätestens zum 5. Juni an den Unterzeichneten einzusenden.

Prediger E. Beder. Bydgoszcz 4. Plac Petersona 3a.

## Quittungen

#### Für den Rapellenbau in Ricin:

Roch im Jahre 1929 eingegangen :

Radomfto: D Knul 5. D. Weinert 5. G. Kämchen 5. Noc: E. Krause 50. Łódź: A. Pelz 5. Radawczyf: G. Witt 50. A. Dreger 5.

3m Jahre 1930 : Gem. Sniathn : 40

#### Mus Amerifa und Canada erhalten:

In Dollar: Dakota-Konferenz 25. A. Trepke 2. A. Schmidt 25. H. Bartel 40. G. Rommont 100. J. Jerke 25. T. Richert 20. A. Schettel 5. Pr. A. Alf und Gem. 100. In Blotz erhalten: E. Pauls und Geschwifter 631,44. H Bartel 613,90.

Gegeichneten Gelber D. Schmidt,

rates with with the recommendation

Budy Ciemn., pocz. Sochocin, pow. Płońsk.